## Nº 238.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, den 3. Oktober 1828.

Angekommene Frembe bom 1. Oftober 1828.

Se. Durchlaucht der Fürst Reuß aus Tirschtiegel, Hr. v. Breza aus Dzias Inn, I. in No. 99 Wilde; Hr. Landrath Zandler aus Samter, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer Parczewski aus Dciefz, I. in No. 175 Wassersstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Brzyska aus Jabkowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dbiezierski aus Nucko, Hr. Kaufmann Dygasiewicz aus Kosten, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Befanntmachung.

In der Oberförsterel Polajewo sollen 1000 bis 2000 Klaftern rothbuchen Klobenholz, welche erst eingeschlagen werden sollen, mit Bedingung der eins oder zweijährigen Entnahme, verkauft werden. Es ist zu dem Behuf ein Licitationsstermin auf den 18. Oktober d. J. in dem Sitz der Oberförsterei zu Boruszynko bei Polajewo, vor dem Oberförster Kenter, welcher auf Ersordern nähere Auskunft geben wird, anderaumt, zu welchem Kaussussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Hölzer nur eine Meile vom schiffbaren Netzstrom zu siehen kommen. Posen den 17. September 1828.

Abnigl. Preußische Regierung, Abtheilung für die bireften Steuern, Domainen und Forffen.

Befanntmachung.

Am 6. Juni d. J. haben zwei Gendsd'armes in den zur Herrschaft Offrzeszow gehörigen Forsten, bei Marcinthal, 24 muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen, und bei dieser Gelegenheit die sieben bis jetzt unbekannt gebliebenen Treiber die Flucht ergriffen.

Die in Rede stehenden Schweine sind nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termins am 10. Juni c. in der Stadt Ostrzeszow für 120 Athle. 17 sgr. 6 pf. dffentlich

verkauft worden.

Jur Begründung ihrer etwanigen Unssprüche auf den Erlöß der erwähnten 120 Mthlr. 17 Sgr. 6 Pf. haben sich die unsbefannten Eigenthümer bis jeht nicht gesmelvet, weshalb sie zufolge des J. 180. Titel 51. Theil I. der Gerichtsordnung aufgefordert werden, sich binnen 4 Woschen, von dem Tage an, wo diese Bestanntmachung zum ersten male im hiesisgen Intelligenz-Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Umte zu Podzameze zu melden, widrigenfalls mit der Versrechnung des baaren Erlöses zur Kasse vorgeschriften werden wird.

Posen den 1. August 1828.

Geheimer Ober = Finang = Rath und Provinzial = Steuer = Dis rektor.

im Auftrage: Brodmener.

Obwieszczenie.

Dnia 6. Czerwca r. b. zabrali dway Żandarmy w borach do maiętności Ostrzeszowskie należących, niedaleko Marcinthal 24 sztuk z Polski zapewne przemyconych wieprzy, od których siedmiu zaganiaczy, dotąd nieznajomych zbiegło.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich, i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 10. miesiąca Czerwca r. b. w mieście Ostrzeszowie za 120 tal. 17 śgr. 6 fen. pu-

blicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świń rzeczonych nie zgłosili się do tych czas,
w celu udowodnienia praw swoich
do zebranéy z Aukcyi summy 120
tal. 17 śgr. o fen. Wzywam ich
przeto w moc §. 180. tyt. 51 Części
I. Ordynacyi sądowéy, aby się w
przeciągu 4. tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyinym
umieszczone będzie, na Komorze
Główney Celney w Podzamczu zgłosili, w przeciwnym bowiem razie
summa wspomniona na rzecz skarbu
obrachowaną zostanie.

Poznań d. 1. Sierpnia 1828. Tayny Nadradzca Finansów i prowincyalny Dyrektor podatków

z zlecenia Brockmeyer.

Subhaffations = Patent.

Zum bffentlichen Berkauf des im Wongrowiecer Kreise belegenen Guts Ustaszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 22541 Rthlr. 4 sgr. 5 pf. abgeschätzt ift, haben wir die Bietungstermine auf

den 28. Just d. J., den 27. Oktober d. J., den 24. Januar 1829,

Vormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichts Referendarius v. Rurnatos wöft hiefelbst anberaumt, wozu besitz und zahlungöfähige Räufer eingeladen werden um ihre Gebote abzugeben. Die Taxe kann jeder Zeit in unserer Registratur eins

gefehen werden.

Sleichzeitig saben wir die dem Wohnsorte nach unbekannte Erben der Anna versehel. gewesenen v. Rybinska als Realglaubiger vor, um in den Terminen zu erscheisnen, widrigenfalls nicht nur dem Meistebierenden der Zuschlag ersheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sämmtlich einzgetragenen, wie auch der leerausgehenden Vorderungen, und zwar der letztern, dhene daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen ben 3. Marg 1828.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Celem publicznego sprzedania wsi Ustaszewa z przynależytościami, w Powiecie Wągrowieckim położoney, która według taxy sądownie zdziałaney na 22541 tal. 4 śgr. 5 fen. iest oszacowaną wyznaczyliśmy termina do licytacyi na

dzień 28. Lipca r. b., dzień 27. Października, dzień 24. Stycznia 1829,

zrana o godzinie 9. przed Ur. Kurnatowskim Referendaryuszem tu w mieyscu, na który się posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców ninieyszem zapozywa, końcem podania pluslicytów. Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych Sukcessorów Anny byłéy zamężnéy Rybinskiey iako realnych Wierzycieli, aby się w tych terminach stawili, gdyż w razie przeciwnym nie tylko że przyderzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, to iest: ostatnich bez produkowania w tym celu potrzebnych Instrumentów rozporządzoném zostanie.

Gniezno d. 3. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiktal = Citation.

Der Sutsbesitzer Joseph Marcian v. Tomicki und seine Chefrau Theela geb. v. Piotrowska behaupten, daß nachstechenbe auf dem, ihnen gemeinschaftlich gehörigen Gute Suchorzewo, Pleschner Kreises, eingetragene Forderungen, als:

- a) die Rubr. III. No. 1. für die Bastentin von Miaskowskischen Erben protestando auf Grund eines Trisbunals = Decrets d. d. den 14. März 1783 eingetragenen 2271 Athl. oder 13,626 Fl. poln., auf welcher Forderung aber eine besondere Vrotestation wegen 666 Athl. 20 sgr. oder 4000 Fl. für den Mischael v. Radolinski modo dessen Erben subingrossirt worden und welche letztere unter dem gegenmärtigen Aufgebote nicht mit besgriffen ist,
- b) die Rubr. III. No. 14. fur bie Kunigunde v. Kowalska, verehel. v. Kolaczfowska modo beren Er= ben, zufolge Prioritats = Decrets vom 9. November 1772 und eines Condescenfions = Decrets vom 7. Suni 1783 eingetragenen 2055 Athl. 23 ggr. 4 pf. oder 12,335 Kl. 25 gr. poln., auf welche eine Protestation für ben Cifferzienfis= Monnen: Convent zu Dlobot wegen einer Forderung von 166 Athl. 16 agr. ober 1000 Fl. poln. zu 3pro Cent ginsbar, ex inscript. bes Johann v. Kowalski d. d. Mon= tags nach Septuagesima 1739

Zapozew Edyktalny.

Urodzony Józef Marcyan Tomicki dziedzie dóbr Suchorzewa i małżonka tegoż Ur. Tekla z Piotrowskich Tomicka twierdzą, iż następujące na dobrach Suchorzewie do nich wspólnie należących w Powiecie Pleszewskim położonych, zapisane pretensye, iako to:

- a) zapisane protestando Rubr. III. Nr. 1. dla Sukcessorów Walentego Miaskowskiego na mocy Dekretu Trybunału z dnia 14. Marca 1783. Taler. 2271 czyli 13626 Złot. pol. na któréy pretensyi zaś osobna protestacya względem 666 Tal. 20 śgr. czyli 4000 Złot. pol. dla Michała Radolińskiego czyli Sukcessorów tegoż subintabulowaną została, a która to pretensya do ninieyszego wywołania nie iest włączoną.
- b) zapisane Rubr. III: Nr. 14 dla Kunigundy z Kowalskich Kołaczkowskie, czyli Sukcessorów teyże podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. i dekretu kondescenzyinego z dnia 7. Czerwca 1783 r. Tal. 2056 śgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. 25 groszy polsk. na któréy summie protestacya dla Konwentu Cysterskiego w Ołoboku względem pretensyi Talar. 166 dgr. 16 czyli 1000 Złot. polsk po 3½ od sta procentu z inskrypcyi Jana Kowalskiego d. d. w poniedziałek po Septuagesimae

eingetragen, welche Summe aber, vermöge des Condescensional = Descrets vom 7. Juli 1783 der Kunisgunde v. Kowalska, verehelichte v. Kolaczkowska, zuerkannt worden und die unter obigen 2055 Kthlr. 23 ggr. 4 pf. oder 12,335 Fl. 25 gr. poln. mit begriffen ist,

c) die, Rubr. III, No. 18. für die Stephan v. Gradzielskischen Erben zufolge Prioritäts Decrets vom 9. November 1772 eingetragenen 310 Athl. 20 ggr. oder 1865 Fl.

poln.,

d) die, Rubr. III. No. 19. gufolge besselben Decrets für die v. Szoldrestischen Erben eingetragenen 389 Rthl. 8 ggr. ober 2336 Fl.,

e) die, Rubr. III. No. 20 fur die Makowieckischen Erben, auf Grund beffelben Decrets eingetragenen 64

Mthl. ober 384 Fl.,

f) die, Rubr. III. No. 25 ebenfalls auf Grund besselben Decrets für den Martin v. Junkli eingetragenen 409 Athl. 2 ggr. 8 pf. ober 2454

Fl. roln.

längst berichtiget sepen, wie sie benn auch wirklich zum Theil diese Behäupztung burch Quittungen bescheiniget haben. Da jedoch diese Quittungen sammt-lich nicht löschungsfähig sind, einige der vorstehenden Forderungen auch nicht quittirt sind, Provocanten aber die Löschung der sämmtlichen vorgedachten Instabilate bezwecken, ohne im Stande zu sepn, die Namen und Ausenthalt der jez-

1739 r. iest zapisana, która to summa zaś na mocy dekretu kondescenzyonalnego z dnia 7. Lipca 1783 r. Kunigundzie z Kowalskich Kołaczkowskie, przysądzoną została, a która do powyższych Talar. 2055 śgr. 23 fen. 4 czyli 12,335 Zł. polsk. 25 gr. pol. iest wcieloną.

c) zapisane Rubr. III. Nr. 18 dla Sukcessorów Stefana Grudzielskiego podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. 310 Tal. 20 dgr. czyli 1865 Złot.

polskich.

d) Zapisane Rubr. III. Nr. 19. na mocy tegoż dekretu dla Sukcessorów Szołdrskich Talar. 389 dgr. 8

czyli 2336 Złot. polsk.

e) zapisana Rubr, III. Nr. 20 dla Sukcessorów Makowieckich na mocy tegoż dekretu Tal. 64 czyli 384 Złotych polskich.

f) zapisane Rubr. III. Nr. 25 także na mocy tegoż dekretu dla Marcina Juńskiego Talarów 409 dgr. 2 fen. 8. czyli 2455 Złotych 10 gr.

polsk.

iuż dawno zaspokoione zostały, twierdzenie takowe poczęści kwitami zaświadczaiąc. Gdy zaś wszystkie te kwity do wymazania nie są zdatne, niektóre z powyższych pretensyi nie są pokwitowane, prowokanci zaś wymazania wszelkich powyższych intabulatów się domagaią, nie będąc w stanie nazwiska lub mieysca poby-

sigen Inhaber ber letteren anzugeben, fo haben folche das bffentliche Aufgebot gebachter Forberungen nachgefucht, wir aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf ben 17. Januar 1829 por bem herrn Landgerichterath hennig in unferm Pertheienzimmer Vormittags um 9 Uhr angesett, und laben hiermit bie eingetragenen Inhaber ber mehrge= bachten Korderungen oder beren Erben, posiadaczy wyżey rzeczonych pre-Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bor, in bem anbe= raumten Termine zu erscheinen und ihre Berechtigung auf die refp. Forderungen nachzuweisen, wogegen ein Jeber im Falle feines Ausbleibens zu gewärfigen haben wird, daß durch die abzufaffende Praclusoria ibm mit seinen etwanigen Ansprüchen an bas Gut Suchorzewo und bie aufgebotenen Forderungen Stillschweis gen auferlegt, hiernachft aber bie Lo= schung ber letteren erfolgen wird. Den Answärtigen bier Orts nicht bekannten Pratendenten werden bie Juftig-Commif= farien, Suftig-Commiffiond=Rath Pila= Bfi, Landgerichterath Brachvogel und Landgerichts-Rath Springer als diejeni= gen genannt, an beren einen fie fich wens ben, und denselben mit Bollmacht und Information zu ihrer Vertretung im Termine verfeben tonnen.

Rr. tofchin ben 18. August 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. tu teraźnieyszych posiadaczy tychże podać, przeto o publiczne wywołanie rzeczonych pretensyi wnieśli. Przychylaiąc się do wniosku tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Stycznia 1829 przed Deput. W. Henning Sędzią w Izbie naszéy dla stron przeznaczonéy o godzinie gtéy zrana, i zapozywamy zapisanych tensyi, lub Sukcessorów i Cessyona, ryuszów tychże, glub wszystkich tych, którzy w prawa ich wstapili, aby w wyznaczonym Terminie się stawili i prawa swe do pretensyi tych wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do dóbr Suchorzewa, tudzież do summ wywołanych służyć iemu mogącemi wyłączonym i wieczne w téy mierze nakazane iemu zostanie milczenie, gdzie następnie wymaza. nie takowych uskutecznionem zostanie.

Pretendentom tu w mievscu znaiomości niemaiącym, wymieniają sie Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Pilaski, Ur. Brachvogel, Ur. Springer, z których iednego lub drugiego końcem zastąpienia ich w terminie sobie obrać i plenipotencya i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

的一个可能的对象数据的一位以下的规则的Linex 可是,但是

Bekanntmachung.

Der Bauer Johann Franz Preuß zu Kandlau und bessen verlobte Braut, die noch minorenne Johanne Eleonore Laurentia Rein haben in der gerichtlichen Berhandlung vom 26. Juni d. J., welche in Betreff der zc. Rein von Obervormundschaftswegen bestätigt worden, die
eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen,
welches nach J. 422. Tit. I. Theil II.
des Allgem. Landrechts zur Kenntniß des
Publifums gebracht wird.

Frauftadt ben 11. August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, Bromberger Regierungs = Departement, belegenen, dem verstorbenen Starosten Joseph Anaftasius v. Lochocki zugehörig gewesenen Güter Ilotowo No. 332 und Dombrowsto No. 40, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 35,493 Athlr. 1 sgr. 9 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der hiesigen Königlichen Landschaftsdirektion wegenrückständigen Landschaftsdirektion wegenrückständigen Landschaftsdirektion wegenrückständigen Landschaftsdiren öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Biestungstermine sind auf

den 2 ten September, den 2 ten December b. J. und der peremtorische Termin auf

den 12 ten Marg k. J. vor dem Herrn Kammergerichts = Uffessor Bauer Morgens um 9 Uhr allhier an= gesetzt. Obwieszczenie.

Jan Franciszek Preuss, rolnik z Kandlewa, i tegoż zaślubiona oblubienica, ieszcze małoletnia Joanna Eleonora Laurentia Rein, wsądowey czynności z dn. 26. Czerwca r. b., która względnie rzeczoney Rein, z strony władzy nadopiekcńczey potwierdzoną została, wspólność majątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Złotowo No. 332 i Dombrowka No. 40 pod Jurysdykcyą naszą w Inowracławskim Powiecie Bydgoskim Departamencie położone, a doś. p. Józefa Anastazego Lochockiego należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 35493 śgr. i szel. 9 są ocenione, na żądanie tuteyszey Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey z powodu zaległych prowizyów landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Września r. b. na dzień 2. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczyn

na dzień 12. Marca 1829, zrana o godzinie gtéy przed Wnym Bauer Assessorem Sądu Kameralnego w mieyscu wyznaczone zostały. Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzen Termin die gedachten Güter dem Meistbietenden zusgeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter gesachtet werden soll, insofern nicht gesetzlische Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfever Registratur eingefehen werden.

Bromberg den 20. Marg 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiącychuwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy

zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 20. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ich erwarte bis Ende diefes Monats mehrere Gorten rother und weißer Weine, direft aus Bordcaur von der Wittwe Heffe hier auf dem Packhofe. Diejenigen meiner geehrten Annden, welche gewohnt find, auf dem Packhof zu kaufen, tade ich hiermit ergebenft ein, sich deshalb bei mir zu melden,

Der Weinhandler M. Nieczkowski, Bergftrafe No. 1-06 in Pofen.